

#### Hauswirtschaftliche Ertüchtigung im BDM. Neue Urkunde des Reichsjugendführers

Gerade jetzt im Kriege erfährt jeder von uns die Vorteile und Schwächen einer Haushaltsführung. Die hauswirtschaftliche Ausbildung der heranwachsenden Mädel— die zu 90 vH. bereits eine Berufstätigkeit oder besondere Pflichten in Fachschule und Studium übernommen haben— erscheint besonders dringend. 51 vH. aller Mädel haben bereits die hauswirtschaftliche Ertüchtigungspflicht im BDM. erfüllt und bewiesen, daß unsere Mädel den Sinn für die Hauswirtschaft durch Schule und Berüf nicht verloren haben. Es war vorauszusehen, daß Hand in Hand damit eine Hinlenkung zu den land- und hauswirtschaftlichen, den sozialen, pflegerischen und erzieherischen Berüfen erfolgen würde, die in der Tat seit 1934 um 40 vH., der Berüfstätigen angewachsen sind.

Daß dies nicht schon früher der Fall war, kommt daher, daß viele Mädel während ihrer Schulzeit gar nicht die Gelegenheit gehabt haben, zu erproben, ob ihnen die praktische Tätigkeit zusagt und Freude macht. Sie kamen von der Schulbank weg ins Büro oder in die Fabrik und betrachteten die Hauswirtschaft lediglich als ein Scheuern und Putzen. Gegen diese Auffassung richtet sich die hauswirtschaftliche Ertüchtigungspflicht des BDM. Sie führt das Mädel in die Vielseitigkeit der Hauswirtschaft ein.

Eine neugeschaffene Urkunde des Reichsjugendführers wird vom 1. September 1941 ab an alle Mädel im BDM. und BDM. Werk "Glaube und Schönheit" nach erfolgter hauswirtschaftlicher Ausbildung als anerkannte Abschlußbestätigung verliehen werden.

In welcher Form kann nun die hauswirtschaftliche Ertüchtigungspflicht abgeleistet werden? In erster Linie sind es die von der Hitler-Jugend geschaffenen Einrichtungen, die für die Aneignung eines vorbildlichen hauswirtschaftlichen Könnens Sorge tragen: die BDM-Haushaltungsund -Landfrauenschulen, der Mädellanddienst der Hitler-Jugend, die hauswirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaften des BDM-Werkes "Glaube und Schönheit", die sich eines begeisterten Zuspruchs der berufstätigen Mädel erfreuen, sowie die Arbeitsgemeinschaften "Bäuerliche Berufsertüchtigung" auf dem Lande.

Die hauswirtschaftliche Ertüchtigungspflicht kann außerdem verbunden werden mit der Ableistung des Pflichtjahres, das bekanntlich den verstärkten Einsatz von weiblichen Arbeitskräften in der Landund Hauswirtschaft vorsieht, also in Einzelstellen führt. Sie gilt ferner als ertüllt nach erfolgreichem Besuch einer staatlich anerkannten Haushaltungsschule, nach Ableistung des Landjahres oder des Reichsarbeitsdienstes. Mädel, die in land- und hauswirtschaftlichen Berufen arbeiten, sind von der hauswirtschaftlichen Ertüchtigungspflicht befreit, da sie die geforderten Grundkenntnisse schon beruflich erwerben müssen. L Sch.

### Was wir im OKTOBER bringen!

| Kameradschaft des jungen Europa |   |   |     | 17) |    |    |   | 4 | <br>-14 | 0 |
|---------------------------------|---|---|-----|-----|----|----|---|---|---------|---|
| Auf Einsatzfahrt im Elsaß       | * |   | *   |     |    |    |   |   |         | 0 |
| Wir Frauen                      |   |   |     |     |    |    |   |   |         | _ |
| Pilar Primo de Rivera beim BDM  |   |   |     |     |    |    |   |   |         | 0 |
| Jugend unter dem Liktorenbündel |   |   |     |     |    |    |   |   |         | 0 |
| Bis ans Schwarze Meer           |   | × | 4   |     | *  |    |   |   | 147     |   |
| Das rote Kinderparadies         |   |   | •31 |     |    | N. |   | 6 |         | ŏ |
| Bei Großadmiral Raeder zu Gast  |   |   |     |     |    | ś  | 9 |   |         | õ |
| Wenig Zeit - viele Kilometer    |   |   |     |     |    |    |   |   |         | 0 |
| Jugend in USA                   |   |   |     |     |    |    |   |   |         | 0 |
| Begegnung im Osten              |   |   |     |     |    |    |   |   |         |   |
| Jakko, ein neuer Jugendfilm     |   |   |     |     | ij |    |   |   |         | 0 |
| Ein deutscher Fluß erzählt      |   |   |     |     |    |    |   |   |         |   |
| Unsere Bücher                   |   |   |     |     |    |    |   |   |         |   |

Hauptschriftleiterin: Hilde Munske, Reichsjugendführung, Berlin N 54, Lethringer Straße 1 — Verlag, Anzelgen- und Vertriebsabteilung: Hannover, Georgstraße 55



### KAMERADSCHAFT DES JUNGEN EUROPA

Die 5. Sommerkampfipiele der Hitler-Jugend in Breslau

Die 5. Sommerkampfipiele der HitlerJugend trugen in ganz besonderem
Mabe das Gepräge eines Treffens der
europäischen Jugend; von denen die
meisten nicht nur Wettkampfteilnehmer,
sondern auch maßgebliche Jugendführer
emtsandten. Vierzehn Abordnungen und

Mannschaften europäischer Länder maren inogesamt erichtenen.

Nieben den Winterhampfipielen der Hitler-Jugend in Garmifch murden fomit die Sommerhampffpiele in Breelau mitten im enticheidenden Kriege zum Symbol der aufmeigenden Kraft der europäidem Jugend. Die erften Sommerhampffpiele murden in Nürnberg durch-1957 geführt, 1938 hamen die beffen der deutschen Jugend Frankfurt am Main zufammen, 1939 in Chemnit und 1840 in Breolau. In Nürnberg traten damale por pier Jahren 700 deutsche Jungen mo Madel zum Wetthampf m heute find allein fchon mehr ausländische Teilnehmer mach Breelau gekommen.

Jahr an den Sommerkampfer nahmen dieses Jahr an den Sommerkampfspielen teil. Diese Zahl murde bedingt durch die gegenüber den früheren Jahren erhöhten Leistungen mahrend der Sportmetthämpse merhalb der Gebiete und Obergaue.

So wurden die von der Reichejugendsführung vorgeschriebenen Mindestleistungen, die sich auf sehr beachtlicher Höhe bewegen, im Vorjahr von 2000, in diesem Jahre aber von 10 000 Jungen und Mädeln erreicht. Viele Wetthämpfer der Sommershampsspiele 1939 oder 1940, die damale



Von links: Gauleiter Hanke, die spanische Frauenführerin Pilar de Rivera, Reichsleiter v. Schirach, Vizekommandant Fellani (Italien), Stabsführer Möckel, BDM. Reichsreferentin Dr. Jutta Rüdiger

die Jugendmeisterschaften gewannen und mit Erreichen ihres 18. Lebensjahres aus der Hitler-Jugend ausschieden, sind heute bereits als Deutsche Meister allgemein bekannt, so z. B. im Tennis, Weitsprung, Dreisprung, Eislauf und Schwimmen. Die 5. Sommerkampspleie der Hitler-Jugend und die erstmale mit ihnen verbundenen Jugendiänderkämpse vereinten die deutschen Teilnehmer mit den Mannschaften Italiene, Bulgariene, Finnlande, Flamlande, der Niederlande, Norwegene, der Slowakei, Ungarne und mit Jugend-

abordnungen aus Dänemark, Rumänien und Portugal.

Herporragende Ergebniffe der fportlichen Leiftungefähigkeit der Jugend wurden erzielt. Bei den leichtathletifchen Entscheidungen übersprang Erika Edielt pom Obergau Hochs land 1,53 Meter und murde damit deutsche Jugendmeifterin. Sie ift zugleich deutsche Meisterin im Hochsprung, Ine Meyer Bojano pom Obers gau Stelermark errang den Meistertitel im Diehuewerfen mit 36,79 Meter und Eriha Schlüter vom Obergau Hamburg den im Kugelftoßen über 11,08 Meter. Ale fchnelifte Läuferinnen fetten fich durch: Hilde Ranke, Obergau Hochland, im 100-Meter-Lauf In 13 Sek. und Angelica Kaufmann, Obergau Duffeldorf,

bei so Meter Hürden in 13 Sek. Die 4mal100-Meter-Staffel der Obergaue gewann
der neue Obergau Mofelland, der fich
auch bei den weiteren Leistungen erstaunlich
gut durchfeste - mit der Zeit 50,2 Sek.
Im Schwimmen wurden troß widriger

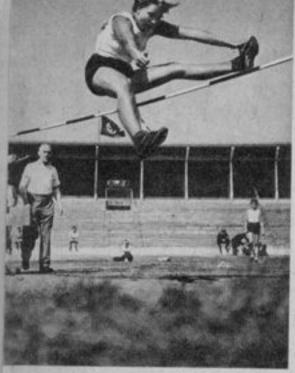

Legtes Training für den Hochsprung im Stadion zu Breslau



Umstände - der Kühle des Wassers und der Wetterlage - ganz hervorragende Leistungen erreicht. Einen Doppelsieg errang Inge Schmidt, Obergau Hamburg im 100=Meter=Brustschwimmen in 1:03,5 Min. Deutsche Jugendmeisterin im 100=Meter=Rückenschwimmen murde als Titel=halterin Liesel Weber, Bayer. Ostmark, in 1:19,7 Min. Im Kraulschwimmen gab es wieder einen Doppelsieg für Vera Schäfer,



Die flämische Mannschaft marschiert ein

Düffeldorf, mit 1:12,6 im 100=Meter=Kraul und 5:58,6 im 400=Meter=Kraul.

im leichtathletischen Fünskamps siegte Inge Böllinghaue, Düsseldors, mit 3448,34

Sportlerinnen aus ganz Europa am Start



Punkten por Ruth Hillebrand, Niederfachfen, mit 3441,73 Punkten.

Im Rollschuhlaufen sicherte sich Alexa Horn, Hessen-Nassau, por Irma Fleische lein und Marga Schäfer aus dem gleichen Obergau die Meisterschaft im Einzellaus. Im Paarlaufen siegten Irma Fleischlein-Müller aus dem Obergau Hessen-Nassau, der damit pollends im Rollschuhlauf an der Spite lag.

Im Tennis murde Lotte Segtmeyer, Düsseldorf, Einzelmeisterin, und im Doppel siegten Erika Obst und Lore Weidehaas, Obergau Hamburg.

Die Kampffpiele der Mädel zeigten ausgezeichnete Mannschaften. Im Hockey-Endspiel siegte der Obergau Hessen-Nassau über Mittelelbe mit 2:1, nach Verlängerung. Im Handball der Obergau Wien über Württemberg 5:4.

Im Reichesportwettkamps aller Mädelund Jungmädelgruppen errangen den
Sieg: Beim BDM.: Obergau Württemberg
mit 2821 Punkten, Moselland: 2489 Punkte,
Kurhessen: 2473 Punkte. Bei den Jungmädeln siegte: Obergau Nordmark mit
2634 Punkten vor Berlin: 2495 Punkte,
Bayer. Ostmark: 2408 Punkte, Moselland:
2393 Punkte, Düsseldors: 2278 Punkte.

Die anschließend erstmalig ausgetragenen Jugendländerkämpse wurden für Leichtathletik und Schwimmen gewertet. In der Leichtathletik siegte Deutschland mit 55 Punkten vor Italien: 45 Punkte, Niesderlande: 14 Punkte, Norwegen: 12 Punkte. Dabei lag Italien im 80-Meters-Hürdenlauf mit einem Doppelsieg an der Spitse und Deutschland im 100-Meters-Lauf,

gleichfalle mit einem Doppelsieg, por Italien. Im Schwimmen entschied das Ergebnie weiter für den deutschen Vorssprung. Mit es Punkten siegten wir por den Niederlanden, die 36 Punkte erreichsten, und por Italien mit 31 Punkten.

Seine Eindrücke von den Sommerkampffpielen der Hitler-Jugend faßte General Illeecu, der Führer der rumanischen Jugend, mit folgenden Worten zusammen: »Mit jedem Tag, den ich länger hier bel diefen einzigartigen Kampffpielen verbringe, geminne ich immer ftarker die Uberzeugung, daß Breelau eine Woche lang die Stadt einer Jugend poll fittlicher und körperlicher Gefundheit ift. Einer Jugend, die für die Verwirklichung der dem deutschen Volke von der Vorsehung anvertrauten Sendung zu jedem Opfer bereit ift. Und dies ift im letten Grunde das Erziehungeideal, nach dem jedes Volk streben muß.«

Dr. Lehembre, der Führer der nationalfozialistischen Jugend in Flandern, erklärte: »Unfere Zusammenarbeit mit der Hitler-Jugend in Deutschland ift fehr eng und herzlich und hat ichon zu fehr erfreulichen Erfolgen geführt. Verschiedene flämische Jugendgruppen wellten bereite in Deutschland, und mir hoffen, in Zukunft in immer großerem Umfange an den Sommer- und Winterkampfipielen der Hitler-Jugend tellnehmen zu konnen. Daß für die flämische Jugend die Kamerad. schaft nicht nur ein Lippenbekenntnie ift oder nur im Zusammensein bei Spiel und Sport besteht, haben die über 3000 fillmifchen Jungen bewiefen, die feit Wochen freiwillig ale Erntehelfer in verfchiedenen



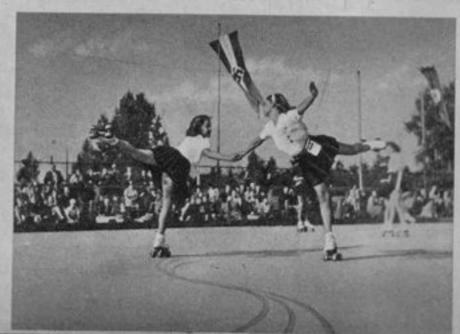





Die besten Speerwerfer stellten die Finnen

Gauen Nord- und Westdeutschlande tüchtig zupachen.»

Diele Außerungen zeigen, in wie starkem Maße sich heute die Jugend aller jungen und gefunden Volker Europae verbunden fühlt im Streben nach neuen Lebeneformen. So war Breelau nicht nur Brennpunkt



Gemeinsammit den italienischen Läuferinnen

des europäischen Jugendsports, sondern gleichzeitig Ausgangebasie einer immer engeren und lebendigen Kameradschaft der europäischen Jugend. Ruth Genficke.

Im Hürdenlauf siegten die Italienerinnen



## Auf Einsatzfahrt im Westen

Kennt ihr einen Auerufer, so einen Mann, der mit einer großen Scheile durche Dorf geht und die Neuigheiten des Tages der kündet? Sicher haben die einen oder die anderen unter euch so einen Mann einsmal hennengelernt, irgendwo in eurem Obergau? So einen Ausrufer gab es auch in Albersweiler, jenem kleinen lothrinsgischen Marktslecken, in dem wir am dritten Tag unserer Einsatsfahrt durch Lothringen Quartier gemacht hatten.

». . . heute um dier Uhr ist BDM.= Theater«, und am Nachmittag wußte es bereite der ganze Ort.

Daß wir eine Einfatfahrt nach Lothringen, in diefes wiedergewonnene Reichegebiet machten, hatte feinen Grund. Nicht nur die Soldaten wollten wieder einmal etmae aue ihrer Heimat horen, auch die Beoolherung, die feit zwei Jahrzehnten nur von franzölischer Seite mit gefelliger Unterhaltung bedacht murde, fehnte fich nach einem deutschen Wort ober nach einem deutschen Lied. Sie haben une viel aus diefer Zeit erzählt, abende, wenn wir mit ihnen zusammen um den großen Familientisch faßen, die Kartoffellchüffel dampfte und die Quartiermirtin von dem guten, ftarken Rotwein einschenkte, den fie hier trinken.

Aber ich wollte ja von der Einfatsfahrt nach Lothringen erzählen, von den vielen Orten, die wir auf dieser Fahrt besucht hatten und von dem BDM.-Theater, das um vier Uhr beginnen sollte . . .

Mit Saarbrücken fing es an - oder eigentlich schon vorher, als wir im Zug und
bei strahlendem Sonnenschein lossuhren.
Aber das wist ihr ja alle selbst, wie man
so eine Fahrt beginnt und wie man voller
Erwartung siebert, wenn es dann endlich
losgeht. Ich will lieber von der Ludwigshirche erzählen, deren Turm wir bestiegen haben, und von der man einen
weiten Blick über das Land hat, mit seinen Wäldern, die die Stadt eng umschließen. Da ist der silberne Flußlauf und
die Spicherer Höhen.

Oder soll ich erzählen von den Soldatengräbern, die aus drei Kriegen hier aufgeschüttet wurden? Die aus dem letzten
Jahr sind noch ganz frisch und eine einzige sommerliche Blumenfülle. Das haben
die Bauern gemacht, die hier wohnen und
nun wieder zu Deutschland gehören, genau wie damale vor dem großen Krieg.

Mit Musik, Flötenspiel und fröhlichen Liedern sind wir durch diese Land gesgangen, oftmale auch mit ernsten Gedanken an all das deutsche Blut, das hier vergossen wurde. In Mets begann der Tag mit einer kleinen Morgenseier auf dem Oftsriedhof. Wo in schmalen Reihen die schlichten Holzkreuze stehen, hatten wir Aufstellung genommen. Hier lag auch der Verlobte einer Kameradin bes

graben. Wir haben dann Blumen auf die kleinen Erdhügel gelegt und im stillen an die Toten gedacht. So eine Gedenkstunde leidet kein lautes Wort.

Dann hamen wir nach Alberoweiler. Es war wie an den vielen anderen Orten, an denen wir die Bevölkerung und die Soldaten mit unferen Liedern und Spielen erfreut haben. Warum ich gerade von Alberoweiler erzähle? Nun, hier war es besondere lustig, und wir haben es alle gern in Erinnerung behalten.

Wir waren noch gar nicht lange dort, ale bereite die »propagandistischen Vor» bereitungen« getroffen wurden. Den Auerufer, von dem ich eingange erzählte, hatten wir schnell für une gewonnen, und er hat die Nachricht von unserem Theaterspiel im Nu durch'e Dorf gebracht. Aber wir selbst mußten doch auch etwas für diesen Abend tun. Eine schlug vor, in unseren Märchenkostümen einen Zug durch das Dorf zu machen. Die Jungen und Mädel würden dann wohl alle hinter une drein laufen, und ihre Eltern würden es ganz von selbst zu wissen bekommen. Das war ein guter Gedanke!

In unserem ganzen Staat ging es dann gleich nach dem Mittagessen los. Da gab es neugierige Gesichter hinter den Fensterscheiben, verdutte Mienen wurden an den Haustüren sichtbar. Mochten wir ihren Mittageschiaf gestört haben, was machte das.

Der Erfolg für den Abend blieb nicht aus. Alle waren sie gekommen, die Großen und Kleinen, die Bauern, Handswerker und die Soldaten. Ja, die Soldaten! Sie nahmen einen ganz besondere großen Raum unter unserer Zuschauersschaft ein. Da gab es hier und da ein bekanntes Gesicht – das war doch ein kurhessisches Regiment – und eine herzsliche Begrüßung hinterher und viel gute Wünsche und Grüße mit auf den Weg.

Endlich war es dann so weit. Ehe der Auftritt begann, mußte noch eine regiesmäßige Angelegenheit erledigt werden. Hedt, der Requisiteur, hatte plößlich entsdeckt, daß der Stiefel, der in «Schwan kleb an« von Gottfried gepußt werden mußte, nicht vorhanden war. Woher nur einen Stiefel nehmen, jeßt, fünf Minuten vor dem Beginn des Spiele! Aber das ist doch so einfach! Siehst du nicht da unten die vielen Soldatenstiefel, die blank gepußt wie zur Parade auf die kommenden Ereignisse warten?

Gedacht, getan! Einer wurde fich wohl finden, der seine »Knobelbecher« für eine halbe Stunde ausleichen wurde. Und ob sich einer fand! Ein ganzes Dutend hätte sich gefunden. Den schönsten konnte man sich aussuchen. Die Situation war gerettet. Das war ein Händeklatschen, ein Tramspeln und Scharren, als das Spiel beendet

war. Das war ein Handedrücken, ein Abschiednehmen, ein Glüchwünschen und Grüßen an die Heimat. Wer hatte das gedacht! Auch die Bevölkerung war so dankbar für diesen Abend und für "Hans Sache", den noch einige aus ihrer Jugend" zeit kannten, dann aber nichts mehr von ihm gehört hatten.

Ein Besuch in Straßburg bildete den Abschluß unserer Fahrt. Wißt ihr noch, wie
wir dei strahlendem Sonnenschein durch
die alte, schöne Stadt marschierten? Da
war das Münster des Meister Erwin, und
der Rhein, der seit dem 13. Jahrhundert
ein Schicksalsstrom unseres Volkes gewesen ist.

Hoch oben auf dem Münsterturm standen wir und sahen hinaus über die Gärten und weiten Felder bis hinüber zu den Vogesen und den fernen Bergen des Schwarzwalds. Ganz deutlich wurde uns auch hier wieder die Einheit dieses schönen deutschen Landes diesseits und jenseits des Rheines.

So wie zwischen Schwarzwald und Vogesen fich eine einzige Ebene ausbreitet, wie die gleichen braunen Felder auf beiden Seiten des Stromes unter dem ftrahlenden Herbithimmel liegen und die gleichen fauberen und freundlichen Bauernhäufer an den Dorfftraßen stehen: genau fo gehören auch die Menichen diefes Landes zusammen, feit Jahrhunderten und für alle Zukunft. Hier in der »wunderichonen Stadt« dachten wir nochmale an das Erlebnis unferes Einfattes, por allem aber an die Menschen, die für zwei Jahrzehnte jenseite der Reichegrenze leben mußten, denen mir etwas Freude aus dem Schatt deutschen Volkegutes bringen durften, damit fie fich mieder ganz zu une gehörig fühlten.

Brunhilde Dahn.

### Wir Frauen

Wir standen in der Zeit der Not, mo sich ein Plat zum Werken fand, mir schusen mit an Saat und Brot und kämpsten mit für unser Land.

Wir taten manchen Botengang und manche Arbeit voll Gefahr, es murde uns hein Weg zu lang, da er der Weg zur Freiheit mar.

Wir haben unfre Pflicht getan und waren so dem Glauben treu. Nun fangen wir von neuem an, denn unfre Heimat braucht une neu!

Sie braucht die tiefste, reinste Kraft und alle Glut, die uns erfüllt. Was wir dereinst zum Sieg geschafft, sind wir auch jest zu tun gewillt!

Ingeborg Teuffenbach.

Die BOM .- Führerin Ingeborg Teuffenbach murde mit dem Raimund-Preis der Stadt Wien ausgezeichnet



## Pilar Primo de Rivera beim BDM

Die spanische Frauen- und Mädelführerin besuchte Deutschland

Zum zweitenmal besuchte die Leiterin der weiblichen Falange Spaniens, Pilar Primo de Rivera, Deutschland. Sie ist die Tochter des Generals Primo de Rivera und die Schwester des Gründers der Falange, José Antonio, der, ebenso wie ihr anderer Bruder Fernando, von den Bolschewisten während des spanischen Freiheitskampies ermordet wurde. Pilar Primo de Rivera war längere Zeit in Deutschland, hat u. a. Wien besucht, in München die Einrichtungen der Partei besichtigt, an den Salzburger Mozart-Festspielen teilgenommen und war zum Schluß in Breslau bei den Sommer-Kampfspielen der Hitler-Jugend. Mit Begeisterung außert sich die Führerin der gesamten politischen Frauenorganisation Spaniens über ihre Eindrücke in Deutschland. "Es hat auf mich den größten Eindruck gemacht, daß man in Deutschland in der Zeit eines erbitterten Kampies um die Zukunit Europas in



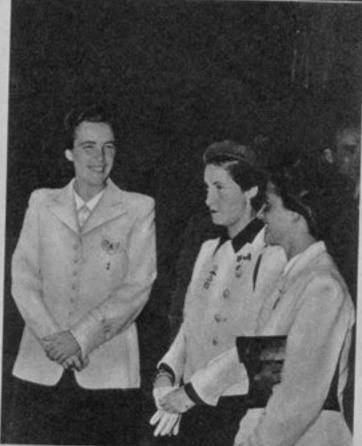



der Lage ist, kulturelle Veranstaltungen im Ausmaß der Salzburger Festspiele und sportliche Wettkämple in einer Größe, wie ich sie in Breslau sah, durchzu-führen. Noch deutlicher aber tritt die unbesiegbare Kraft darin hervor, daß das Reich zu diesem Zeitpunkt in der Lage die aufbauwilligen Völker Europas um sich zu sammeln und die Grundsteine für die zukünftige Entwicklung zu legen.

Aus kleinen Antängen hat sich die weibliche Falange in Spanien seit ihrer Gründung im Jahre 1934 entwickelt, und es ist zum guten Teile der

Die spanische Frauen- und Mädelführerin bei der Reichsreferentin zu Gast Arbeit Pilar Primo de Riveras zu danken, wenn heute Spanien diese umfassende und große Organisation besitzt. Während des spanischen Freiheitskampfes stand die Pflege der Verwundeten im Vordergrund der Arbeit. 10 000 Schwestern, die alle Mitglieder der Falange waren, haben damals mit dazu beigetragen, daß Franco seinen Kampf siegreich beenden konnte.

Nunmehr gilt die Arbeit der Falange zum großen Teil auch dem Aufbau der weiblichen Jugendorganisation. Eine Reihe spanischer Jugendführerinnen hat an den Kursen des BDM. teilgenommen und ist mit ihren Erfahrungen nach Spanien zurückgekehrt, um dort den Führerinnennachwuchs zu schulen. Umgekehrt sind in diesem Jahr aeutsche BDM.-Führerinnen in Spanien gewesen und haben sich in der Hauptsache für die Sozialarbeit der Falange interessiert.

Pilar Primo de Rivera besuchte verschiedene Führerinnenschulen des BDM. Die Werkarbeiten der Mädel erregten thr besonderes Interesse. Sie konnte kaum glauben, daß alles, was an handfestem Spielzeug, an lustigen Blumenstöcken, an Leuchtern und Scherenschnitten, an Kasperlefiguren und nützlichem Hausrat "aufmarschiert" war, wirklich von den Mädeln selbst geschaffen wurde. Sichtlich erfreut nahm sie die kleinen handgeschnitzten Gaben entgegen, die man für sie bereithielt. Der Besuch verstärkt den Eindruck, daß hier wirklich vorbildliche Arbeit geleistet wird. Wir stehen erst am Anlang, aber ich glaube, daß auch wir

mit unseren Einrichtungen auf dem besten Wege sind ... , stellte Spaniens Frauenführerin bei dem Besuch der Berliner Obergauschule in Vogelsdorf fest. Als dann auf grünem Rasen Lauf- und Bewegungsspiele einen Begriff von der sportlichen Erziehung vermittelten, erinnerte sich Pilar Primo de Rivera der Breslauer Tage im Zeichen der sportlichen Kämpfe der Jugend aus vierzehn Ländern. "Die einheitliche Linie vor allem war es, die mich dort überraschte; sie zog sich wie ein roter Faden nicht nur durch die sportlichen, sondern auch die kulturellen Veranstaltungen. Und diese einheitliche Linie, scheint mir, gibt der ganzen deutschen Jugendarbeit das Gepräge...



Mit Reichsleiter Baldur von Schirach hatte die spanische Frauenführerin in Wien eingehende Besprechungen

Pilar Primo de Rivera, die Reichsfrauenführerin und Stabsführer Möckel im Auslandshaus der Hitler-Jugend

## Jugend unter dem Liktorenbündel

Die Stadt Cremona schreibt in jedem Jahr einen Wettbewerb in der Malerei aus, dem der Duce selbst das Thema stellt. Während es im vergangenen Jahr die "Getreideschlacht" war, hatten sich in diesem Jahr die Künstler zu dem Thema "Jugend unter dem Liktorenbündel" zu äußern. Es ist für Deutschland neu, daß man ein Thema in dieser fest umrissenen Form stellt. Erstaunlich ist,

wenn man durch die Ausstellung "Il Premio Cremona" geht, welche Vielfalt an Auffassungen vorhanden ist, wieviel verschiedene Ausgangspunkte die italienischen Maler hatten. Diese Ausstellung "Jugend unter dem Liktorenhündel"

Liktorenbündel\* gibt Einblick in tast alle Gebiete des Lebens der Jugend. vom Kampf des Soldaten, vom Leben in Organi-sation und Familie. Für alle Bilder aber gilt, daß sie von der Gemeinschaft des Volkes, aus der heraus sie entstanden sind, künden. Diese Gemeinschaft steht jett an der Seite des nationalsozialistischen Deutschlands im Kampf gegen die gemeinschaftsverneinenden Mächte. Daß troß des Krieges das Leben in der Heimat in sicheren Bahnen weiter verläuft, dafür ist die Ausstellung "Il Premio Cremona" lebendiger Beweis. Stani Meyer.



Luciano Riccretti: Jugend des Liktorenbündels



Leopoido Metticorich: Das italienische Geschlecht



### Uberall in Bulgarien begrüßen uns Hamburger Mädel deutsche Soldaten

### BIS ANS SCHWARZE MEER

Eine deutsche Mädelabordnung in Bulgarien

Unsere Fahrt durch Bulgarien führt uns über Burgas, die Stadt, die uns wohl den schönsten Empfang bereitete, nach Varna, das uns immer ein Inbegriff aller Badefreuden bleiben wird. Aber das Schönste trot aller Motorbootiahrten auf dem Schwarzen Meer

Parolen, die auch das ganze Lager bestimmen: Arbeit, Disziplin, Familie, Glaube, Mitleid und Vaterlandsliebe. Sehr interessant ist für uns der Besuch in einem Jungarbeiterinnenlager anläßlich einer Fahrt ins Rilagebirge. Mitten von heimatlichem Hochwald eingerahmt,



Gemeinsam mit unseren Kameraden von der HJ. ziehen wir durch die Straßen der bulgarischen Hauptstadt Sofia



Oben: Eine bulgarische Tanzgruppe zeigt ihre temperamentvollen Tänze. — Unten: Vorbeimarsch der Hitler-Jugend vor dem Befreier-Denkmal in Sofia



Inmitten einer herrlichen Landschaft liegt das Zeltlager der bulgarischen Jungarbeiterinnen

sind an dem Tag die Stunden, die wir zusammen mit Soldaten der deutschen Kriegsmarine verlebten, die mit uns bei Kaffee und Kuchen eine Reise um die Welt machten — natürlich nur in Liedern. In Wirklichkeit erscheint uns Hamburger Mädeln die Fahrt von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer schon gerade weit genug.

Doch bereits am nächsten Morgen befinden wir uns wieder auf der Bahn, in Richtung Sliven.

In Reih und Glied geht es durch das Lagertor ins Lager hinein. Als erstes zeigen uns die bulgarischen Kameradinnen das ganze Lager, ihre Zelte, und dann treten wir zusammen an und holen die Fahne ein.

Die Mädel hier im Lager Sliven gehören der Mädelorganisation des bulgarischen Roten Kreuzes an, die zur Zeit die größte Mädelorganisation Bulgariens ist. Sie will die Mädel vor allen Dingen im Sanitätswesen ausbilden, darüber hinaus aber durch Lager und Fahrten, durch Sport, Lied, Spiel und Tanz eine allgemeine charakterliche Erziehung des Mädels durchführen. Durch eine äußerst straffe, fast militärische Dienstform will sie im besonderen Maße eine Disziplinierung des Mädels erreichen. Ueber ihrer gesamten Arbeit stehen die

ist hier ein Zeltlager für etwa 200 Mädel errichtet, mit lustigen weißen Spitzelten, in denen eine mustergültige Ordnung herrscht.

Die Mädel gehören alle dem Arbeiterverein an, dem die gesamte Arbeiterschaft Bulgariens jährlich den Lohn von zwei Tagen abliefert und der die sozialen Rechte der Arbeiter wahrnimmt. Von einer neugegründeten Abteilung dieses Vereins, die sich "Arbeit und Freude" nennt, ist dieses Lager veranstaltet worden, das einen erstmaligen Versuch darstellt. Daß dieser Versuch wohl gelungen ist, merkt man den Jungarbeiterinnen an, die alle gesund und braungebrannt und mit einer frischen und natürlichen Fröhlichkeit vor uns stehen. Wir sehen den Tagesplan an. Mit Sport beginnt der Tag und bringt in der weiteren Folge Vorträge über bulgarische Geschichte und Geographie, über Arbeitsideologie, Kinderpflege und Kochen. Daneben haben die Mädel viel Freizeit, die sie nach ihrem Belieben ausfüllen können.

Wir erleben hier ein kleines Waldkonzert mit vielen schön gesungenen bulgarischen Liedern, und hernach zeigen uns die Jungarbeiterinnen verschiedene ihrer Tänze. Auch in ihnen haben wir vom ersten Augenblick an



Eine junge Rotkreuzhelferin zeigte uns die Einrichtung des vorbildlichen Lagers Sliven

Kameradinnen gefunden. Mit einer warmen Herzlichkeit kamen sie uns entgegen, die nur in einem großen Vertrauen ihre Wurzel haben kann.

Am letten Tag in Sofia treffen wir mit hundert Kameraden aus der Hitler-Jugend zusammen, stehen mit ihnen am Grabmal des unbekannten Soldaten in Sofia, erleben ihren schneidigen Vorbeimarsch und den Marsch durch die Stadt. In ihrer Anwesenheit und im Beisein von Hunderten von Menschen führen wir dann zusammen mit einer bulgarischen Tanzgruppe einen fröhlichen Nachmittag mit Mädeltänzen und Liedern durch.

Die Hitler-Jugend aber beschließt den Tag durch ein großes Singen am Be-freier-Denkmal in Sofia mit Volks-liedern und Liedern der Hitler-Jugend. Der ganze Plats ist voll von Menschen, Kopi an Kopi stehen sie und klatschen begeistert Beifall. Als die HJ. aber zum Schluß zwei bulgarische Volkslieder und das Englandlied singt, da antworten the wahre Beifallsstürme.

Noch nie vielleicht haben wir unsere Lieder so empfunden, noch nie haben sie uns selbst so mitgerissen als hier and dem Hauptplats von Sofia, unter dem Befreier-Denkmal, vor uns das Parlament, im Hintergrund die amerikamische Gesandtschaft. M. Hartmann.

Benengeschmückt verlassen wir das gast-Land, in dem wir so gern weilten





Die bolschewistlsche Erziehung hat es geschafft: das echte kommunistische Wunderkind ist da! Diese wenigen Kinder wurden im Lande verherrlicht und gefeiert, die betete man förmlich an und präsentierte sie dem Ausland, während die Sowjetjugend im Elend auf der Straße verkommen mußte. Die nebenstehende Karikatur zeigt einen zolchen "Abgott der Familie": "L-ang-weilig! Mutter zieht mich an. Tante macht meine Schularbeiten, Vater füttert meine Fische . . . Was könnte ich selbst wohl unternehmen?!" so zetert er

eine Anzahl Kinder in ein Lager ge-

schickt werden soll, so ist das Lager meist noch nicht fertig. Findet es aber

tatsächlich statt, dann gibt es keine Er-

holung, sondern "bolschewistische Erziehung" und endlose Propaganda-

## DAS ROTE KINDERPARAD

Diese Zeichnungen sind dem aufschlußreichen Buch von Dr. A. Petmecky "Das rote Kinderparadies" entnommen. Nur durch diese in der eigenen Sowjetpresse veröffentlichten Karikaturen im Stile einer "Selbstkritik" sind Bilder

Kinder werden ins Lager geschickt. das Lager noch ist nicht hergerichtet. Sie stehen verschüchtert vor dem Tor und wissen nicht, wo sie in den nächsten Tagen bleiben sollen

Ruhetag im Lager. Allerdings kein Ruhetag für die "glück-liche Juliche Ju-gend". Die wird einen Propagandazug durch die Stadt veranstalten und ihr Glück anschaulich für ihre Genossen darstellen



über die bolschewistische Jugend, ihre Erziehung und Organisation zu erhal-ten; denn das eine hat man in Moskau tunlichst zu verhindern gewußt: daß Bildmaterial aus der Wirklichkeit die Grenzen des Landes überschritten hat. Mit einer gesunden und offenen Kritik

haben diese Veröffentlichungen der Sowjetpresse nicht das Geringste zu tun. Als die Mißstände in der Sowjet-Union von Jahr zu Jahr größer wurden, mußte eine Möglichkeit geschaffen werden, den Zorn und die Verzweiflung des Volkes abzulenken. Terror und Gewalt vermochten es nicht ganz allein zu schaffen, deshalb wurde ein solches Ventil die "Selbstkritik", die es ermöglichte, die Empörung der breiten Masse auf einen "Schuldigen" abzu-wälzen. So wendet man sich gegen die einseltige Bevorzugung der Wunder-kinder (Bild oben und unten), man vergißt aber auch die "Segnungen" nicht, an denen die übrige Sowjet-Jugend teilhaben dart. Wenn etwa wirklich einmal

märsche für die Jugend, die so den Genossen in der Stadt ihr "Glück" an-schaulich vor Augen führt. Sie trägt ihre Schilder "Für Erholung", "Für Zerstreuung" als lebender Beweis für Erholung und Zerstreuung. Das nichtsahnende Volk aber atmete beim An-

blick solcher Karikaturen in den Zeitungen auf; denn nun bestand vielleicht die Hoffnung, daß es am Ende doch noch besser würde. Ein "Schuldiger" wurde öffentlich angeprangert, ihm oder einer ganzen Gruppe von "Schuldigen" wurde der Prozeß gemacht. Neue Männer kamen an die verantwortlichen Stellen. Wieder wurde experimentiert, Stöße von neuen Anordnungen kamen heraus, und wieder gab es Mißerfolg über Mißerfolg. Die Schäd-lingsprozesse rissen nicht ab. Gebessert wurde nie-mals etwas; denn jene Verurteilten trugen kein größeres Verschulden als jeder andere am Mißlingen dieses "Aufbauwerkes". Die Schuld daran trug allein das bolschewistische System.



Mitten in einem Kriege, in dem Deutschland und Italien und die der Achse verbündeten und befreundeten Mächte gegenüber dem Bolschewismus und der Demokratie das Gesetz einer neuen Ordnung Europas verkünden, findet sich die Jugend Europas zusammen. Wir sind Brüder und Schwestern im Kampf um die Freiheit des europäischen Geistes gegen den Terror des Bolschewismus und gegen die Macht des Goldes. Für diese Ideale marschieren wir und kämpfen wir.

Baldur von Schirach bei den Sommerkampfspielen der HJ. in Breslau

## Bei Großadmiral Raeder zu Gast

Ein Jahr ist es nun her, daß Großadmirat Raeder und Gauleiter Wächtler, als Reichswalter des NS.-Lehrerbundes, den Wettbewerb ausgeschrieben haben »Seefahrt ist not!» Schüler und Schülerinnen des ganzen Großdeutschen Reiches sollten sich daran beteiligen. Auch die Mädel! "Aber Seefahrt ist doch etwas für Jungen«, haben damals viele gesagt und entstäuschte Gesichter gemacht. Aber als man

einmal richtig darüber nachdachte, hamen to viel Vorschläge und Anregungen zusammen, daß auch die Madel Mut, fasten. Nein, kleinkriegen laffen wollten fie fich nicht! Und die Madel machten fich an die Arbeit. Mit Hochbruck fozusagen! Hier wurden Malkaften herbeigefchleppt, dort Zeichenstifte gefpint, Ketten murden in Webrahmen geschert und die Nahhaften nach entbehrlichen Stickgarnen ausgeräubert. Kleine Schneiberinnen festen fich an die Nahmaschinen und kleideten die Fischer und Kuftenbewohner, die ihre Kameradinnen mobelliert hatten, in stilechte Trachten ein. Köpfe brummten vom pielen Nachdenken. Heiß ging es her beim Uberlegen, und Arbeitagemeinschaften taten fich zusammen. So honnte rund eine Million brauchbarer Arbeiten von Jungen und Madeln gefammelt merden. Stellt euch vor, eine Million Einfendundie dann nochmale gesiebt murben für die Kreisausstellungen und zum drittenmal gefiebt für die Gauauestellungen, bie bie 20 000 allerbeften Arbeiten fich ichließlich

in 40 Eifenbahnwaggone zur Reicheauestellung nach Köln auf den Weg

Dort war eine Schau, bei der den Mädeln das Herz ebenso lachte wie den Jungen. Seefahrt ist auch etwas für Mädel, das haben sie nun gründlich bewiesen. Sie webten Wikingerschiffe in Teppiche ein, stellten Taten aus der Kolonialgeschichte dar, zeichneten die Weltschiffahrtewege auf oder warben in eindrucksvollen Plahaten für den Seefahrtgedanken.

Aber sie schrieben auch und malten Tagebucher voll mit Szenen aus dem Leben der Seehelden. An den Fenstern leuchteten ihre Transparente, und von der weißen Wand hoben fich die zarten Umriffe ihrer Scherenschnitte ab.

Von Meisterschulen des Handwerkestammten die netten Stoffmuster mit Schiffchen und Matrosen darauf; und Stickmuster für Tischdecken und Wandsbehänge gab es - einfach großartig! "Die Preise wurden ehrlich verdient«, das war die Meinung aller, die diese Schaubewundern konnten. Denn es hatte sich

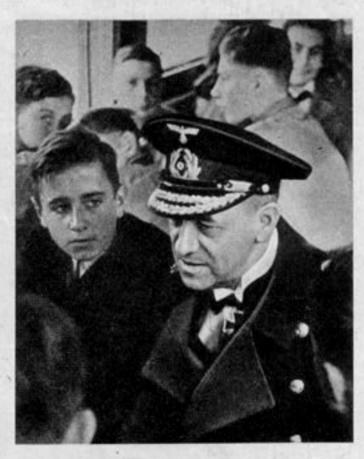

meit herumgelprochen, womit die besten Arbeiten belohnt werden sollten: Da gab es Fotos mit eigenhändiger Unterschrift von Ritterhreuzträgern oder Ferienfahrten an die See; Modellbaulehrgänge für die Jungen und Einschiffungen auf einem richtigen Kriegeschiff. Und aus jedem Gau sollten die fünf Besten für vier Tage nach Berlin hommen. Von Großadmiral Raeder personlich stammte die Einsadung!

»Wir werden den Großadmiral fehen?« »Wird er auch nicht abfagen müffen?«
Das war das große Fragezeichen, um das
gleich am Anhunftstag in Schwäbisch und
Steyrisch, in Oftpreußisch, Schlesisch, Hamsburgisch und Köl'sch herumgedeuteit

murde. Aber heiner mußte etwas Genaues. Abmarten!

»... wenn's auch schwer fällt?« Nein! Der Tag verging für alle wie im Flug. Die Militäromnibusse brachten den bunten Haufen - kleine Knirpse und riesenlange Hitlerjungen, bezopste Jungmädel neben den großen Abiturientinnen - zu allen wichtigen Punkten der Stadt. Abende gabes viel Spaß auf den Kameradschafte-

abenden, die die Zöglinge des Großen Militärwaisenhauses in Potsdam gemeinfam mit ihrer "Einquartierung" veranstalteten. Und dann kam doch der Dienstag, kam die Dampferfahrt über den Wannsee nach Parett – zu Großadmiral Raeder. Als sie schon am der Dampferanlegestelle ausgestellt waren und jede Minute das Auto

des Großadmirals eintreffen konnte, gab es Zweifler. »Wird er Zeit haben für uns?« - »Meint ihr wirklich?«

Er kommt! Wie die Herzen klopften, und wie alle Haltung annahmen! Der Großadmiral! Jest steigt er aus! Er nimmt die Front ab! Und auf dem Schiff soll ihm mährend der Heimfahrt jeder einzelne erzählen, sagt er.

Hätte einer für möglich gehalten, daß zweihundert Jungen und Mädel muckemäuschenstill an ihren Tischen siten könnten? Sie tranken Limonade und wischten bei jedem Tropfen die Tischplatte wieder blank. Bald, bald sind wir dran!

An jeden Tifch fette fich der Groß= admiral. Von jedem Jungen, von

jedem Mädel wollte er wiffen, mas fie zum Wettbewerb eingereicht haben. Nach welchen Plänen? Allein oder mit Kameraden gearbeitet?

Da gab es welche, die liefen, bevor sie antworteten, puterrot an, alle aber gaben frisch von der Leber weg ihre Antworten. Und nachher, den ganzen Abend noch und die zur Absahrt am nächsten Tag strahlten ihre Gesichter.

Im Koffer, als hostbarste Erinnerung an die schönen Berliner Tage, brachte jeder ein Bild des Großadmirals mit eigenhändiger Unterschrift nach Hause. Dies Bild ist eine Verpflichtung. Das wird keiner der Preisträger je vergessen. S.

# Wenig Zeit - viele Kilometer...

Jungmädeltreffen - da leuchten weiße Blusen, flatternde Wimpel und frohe Gessichter durch den Wald. Es ist ja so selten, daß die Landmädel einmal zusammenskommen bei den weiten Wegen. Überall freudige Erwartung - die Untergausführerin hat sich angesagt. Da hört man doch schritte und Stimmen hinter der Wegbiegung! Es ist aber nur der Schriftseiter unserer Kreiszeitung mit seiner Frau auf dem Sonntagespaziergang.

Ale er une sieht, rückt er une lachend mit feinem Fotokasten zu Leibe. «Im Dorf standen so viel Räder, da dacht' ich mir schon: bei den Jungmädeln ist wieder was loe! Fein, daß ich euch treffe!« Und wir singen, lachen, erzählen weiter, ale sei gar nichte loe, während er um unseren Kreis herumgeht und uns von allen Seiten knipst. Das ist natürlich ein rechtes Erlebnie für une alle.

Gar ale am nächsten Sonnabend in unserer Kreiszeitung eine settgedruckte Überschrift zu lesen ist: »Wenig Zeit - viele Kilo» meter - trotdem Jungmädeldienst.« Dar» unter wir Jungmädel im großen Kreis.

Wie deutlich wir alle zu erkennen find! Und wir überlegen, wieviel Freude die Zeitungsseite heute bei Eltern und Mädeln in zwanzig Dörfern unseren Jungmädels ringes auslösen wird!

Somit mare von der Geschichte unseres Bildes eigentlich genug erzählt, werdet ihr denken, - aber das Beste kommt ja erst . . . Drei Wochen später liegt in unserer Dienststelle ein Feldpostbrief auf dem Tisch, von unserem Bannsührer, der jest im Osten steht. Aus dem Umschlag fällt, schon ein wenig gelblich und zersknitztert, unser Bild von der Kreiszeitung.

Dazu ein paar Worte, gewiß in irgendeiner Kampfpause auf den nächstbesten Zettel geschrieben:

». . . . fteilt Euch folgendes Erlebnie vor:
ich - müde, staubig und durstig - liege
bei einer Marschstockung in einem Straßengraben hurz vor Minsk. Da fällt mein
Blick auf ein Stück Zeitung - ich lese und sehe - und sehe: Euch! Dachte zuerst,
ich träume, aber der Krieg macht einen
zum Realisten. Also ein vundervoller Zufall! Ich schnitt das Bild aus und schicke
es Euch als Beweis mit . . .«

Erfahren haben wir natürlich nie, durch welche brandenburglichen Truppen diesee Stückchen Zeitung dorthin wehte, damit lachende Jungmädel einem alten HJ.= Führer im Kampf gegen den Bolichewiemund die Erinnerung an frohen Dienst in der Helmat brachten. Aber bei den Jung= mädein gab en einen hellen Jubel. Denn, nicht wahr, nicht jeder Jungmädelring darf in den Straßengraben nach Minsk verreisen! "Wenig Zeit - viele Kilo= meter . ..." Unser Bannführer hat dies dick unterstrichen und dazu geschrieben, mit vielen Ausrusezeichen: "Tatsächlich!"

Eine Brandenburger Führerin.



Die USA, bezeichnen sich mit besonderer Vorliebe als "Land des Kindes". Nirgends soll angeblich die Jugend so viel Recht und Freiheit genießen, so vorbildliche Erziehungsstätten haben, so lebenstüchtig heranwachsen, wie in dieser "besten aller Demokratien". Wie aber steht es damit in Wirklichkeit in den Vereinigten Staaten?



Verbrecher genießen bei Sensationsprozessen in den Vereinigten Staaten die größte Volkstümlichkeit; ihre Kinder und die sonstigen Verwandten lassen sich in den Theatern aller Städte für viel Geld sehen



Kinder werden dazu mißbraucht, bei Umzügen die Schaulust der Vorübergehenden zu wecken. Eine lächerliche Gerichtsszene zum angeblichen Schuße von "Mutter und Kind"



links: Auch die
Kindergärten
werden in die
politische Propaganda mit
einbezogen.Geschättstüchtige
Unternehmer
zeigen "amerikanischejugend
in Ketten"

rechts: Gegen wirkliche Not aber wird nichts getan. Mütter werden mit ihren Kindern aus ihren Wohnungen vertrieben und müssen auf der Straße um Mitteld betteln

In Scharen durchstreisen jugendliche Vagabunden das Land, ohne etwas Richtiges gelernt zu haben und ohne die Möglichkeit zu ehrlicher Arbeit zu haben. Sie sind als "Tramps" der Schrecken der amerikanischen Landstraßen geworden



Die USA kennen keinen Kündigungsschut. Am Weihnachtsabend wurde der Vater dieser Kinder entlassen. Die Familie bleibt in g.ößter Not zurück, und die Kinder werden täglich betteln geschickt

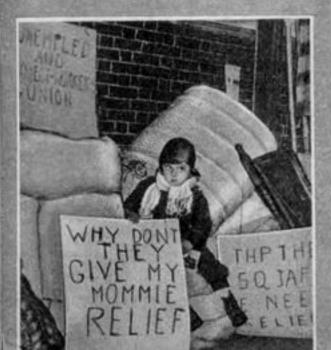

## BEGEGNUNG IM OSTEN

Es war erst vor wenigen Tagen. Wir kamen von der Front im Osten, suhren heimwärte, Deutschland zu. Unser Wagen holperte über die zerfahrenen Straßen, quälte sich durch scheinbar grundlosen Morast. Dann war die ehemalige Grenze zwischen der Sowjetunion und dem Generalgouvernement wieder erreicht. Die ununterbrochen an une vorüberrollenden Nachschubkolonnen waren noch lange nicht zu Ende. Der graue Heerwurm, der seine eisernen Tatenschläge nun schon hunderte Kilometer von une entsernt auf den Gegner niedersausen ließ, ging noch ine scheinbar Unendliche.

Das Gefühl, mit dem wir aus einem Gebiet zurückkehrten, das nur troftlose verbrannte Dörfer und zerschossene Städte kannte, ist schwer zu beschreiben. Langsam wich das Bild grauenhafter Zerstörung dem tiefen Frieden. Auf unseren Gesichtern kiebte der Staub der langen Fahrt, grau und verdrecht war alles an uns. Doch wir hatten keine Zeit zu halten.

Weiter ging die Fahrt, immer näher Deutschland. Und langsam wich die Spannung von une, jene stete Bereitschaft, auf den Feind zu stoßen, die une den Karabiner ständig in die Hand zwang. Mehr ale einmal ertappten wir une selbst dabei, daß wir bei einem plöslich vor une aufstauchenden Fahrzeug die Köpfe duckten und nach dem Karabiner griffen. Dann lachten wir über une.

Wochen erst war ee her, daß wir über die Grenze gefahren waren, dicht hinter den ersten Truppen. Damale waren wir gerade aus der Heimat gekommen. Nun lagen Wochen hinter une, in denen wir nichte gesehen hatten als fremdes Land und die Bilder des täglichen Vormarsches und schwerer Kämpse.

Die Menschen, die in den Dörfern an une vorüberhuschten, waren andere als die, die wir in den letten Wochen gesehen hatten. Es sprach nicht die Not, die dort drüben im Osten ständiger Begleiter scheint, aus ihrem Anblick. Wieder ham ein kleines Dort, schon tief im Generalgouvernement. Und da hatten wir eine Begegnung, die une vielleicht zu anderen Zeiten ganz nett erschienen wäre, die une an diesem Tage aber mehr war.

Unfer Wagen hielt, das Kühlwasser hochte und mußte ergänzt werden. Wir stiegen aus, vertraten uns für Minuten die von der langen Fahrt steif gewordenen Beine. Ein poinischer Bauer schleppte Wasser an. Ein paar Frauen, eingehüllt in ihr Ges wand, starrten zu uns herüber.

Dann aber sahen wir etwas, was uns für einen Augenblich unseren eigenen Augen nicht trauen ließ. Hinter den Frauen kamen zwei Mädel hervor. Blonde Zöpse – rote Backen – weiße Blusen – das waren doch . . . ja, tatsächlich, das mußten deutsche Mädel sein. Ihre Tracht verriet es auf den ersten Blick. Nach so vielen Wochen begegneten wir mitten in einem Gebiet, in dem wir alles andere zu finden erwartet hätten, zwei deutschen Jungsmädeln, da standen sie lachend vor uns.

Ich weiß nicht, ob für den, der die Verstaffenheit in einem fremden feindlichen Land nicht kennt, in dem alles Schöne fehlt, und in dem nur Grauen zu finden ist, eine solche Begegnung bedeutend ersicheinen mag. Une war sie es jedenfalls. Wir sprachen nicht lange mit den Mädeln, denn unsere Zeit war knapp.

Wir erfuhren, daß sie auf dem Wege zum Heimabend waren. Als sei es gar nichte Besonderes, schilderten sie uns ihren Weg - acht Kilometer über freies Feld - erzählten, daß in diesem Dorfe nur eine deutsche Familie wohne, aber im Nachbardorf wären es zwel, und von drei anderen Dörfern hämen die Mädel auch, da könne man schon richtigen Jungmädelsdienst halten.

Auch wir mußten erzählen und taten es nur zu gern. Ehrlich gefagt, wir bewunderten diese kleinen Mädel, und wahrsscheinlich haben sie ein wenig über unser seltsames Verhalten gestaunt. Als wir ihnen erzählt hatten, daß wir in die Heimat führen, riesen sie uns noch nach, wir sollten Deutschland grüßen.

Wußten die Mädel eigentlich, daß sie für une der erste Gruß der Heimat waren, unvergeßlich in ihrer stolzen Selbstversständlichkeit, mit der sie une begegneten? Wir saßen im Auto, schwiegen und sahen une nicht an. Ich weiß aber, daß in meinen Kameraden so wie in mir, ein tiefee Glückegefühl war. Die Heimat war une begegnet. Tapfere Jungmädel waren ihre ersten Sendboten gewesen.

Kriegeberichter Walter Brandecher.

#### Die feindlichen Dörfer

Ein neues Jungmädelbuch

Eine Jungmädelschaft auf dem Dorfe ist zwar überall eine feine Sache, und sie wird immer fole Pech und Schwefel zustammenhalten. Aber daß sie in das ganze Leben eines Dorfes eingreift und logar zwei seit Jahren verseindete Dörfer wieder zu friedlichem Zusammenarbeiten und Zustammensteiern bringt – das ist schon etwas Besonderes.

Lehrere Lene hat eigentlich allee ausgehecht und ihre Hand besondere im Spiel, aber die anderen Jungmädel sind auch gleich begeistert von ihren Plänen - sogar die aus dem feindlichen Nachbardorf. Und gar erst die Pimpse!

Ihnen ist es por allem zuzuschreiben, daß das große Dorffest, bei dem die beiden feindlichen Dörfer sich zum erstenmal wieder freundschaftlich treffen, ein poller Erfolg wird. Und das trot der Geschichte mit den Weinbergeschnecken in der Manteltasche!

Wenn ihr aber noch mehr von diefer luftigen Geschichte erfahren wollt, dann mußt ihr das Buch lesen, das eure Kameradin Hilde Breitseld für euch schrieb. Es heißt: "Die feindlichen Dörfers und ist im Junge "Generation "Verlag, Berlin, erschienen. H.



Die diesjährigen Jugendfilmstunden der HitlerJugend murden in Anwesenheit von Reicheminister
Dr. Goebbels mit dem film "Jakko" in Berlin eröffnet, Dieser neue Jugendfilm, der die Prädikate
"staatspolitisch wertvoll" und "volkspolitisch wertpoll" erhielt, wurde nach dem gleichnamigen Buch
unseres Kameraden Alfred Weidenmann hergestellt.

Ale Jakko auf der Höhe des Berges angekommen mar, erblichte er hinter ein paar Tannen vier kleine, graue Zelte. Er schlich sich hinter Bäumen und Buschmerk näher an das Lager heran. Nun sah er etwa dreißig Jungen, die in ihren Uniformen unter einer Fahne standen.

Hm - Hitler-Jugend - ein ganz ordentlicher Haufen! So schlecht sehen die Kerle gar nicht aus. Sind alle gerade gemachfen, tragen haargenau diefelbe Uniform und stehen in einer verteufeit geraden Linie nebeneinander. Wenn das fo ift, wie da Weber neulich fagte, daß außere Haltung auch etwas mit all dem andern zu tun hat, mit dem Denken und Handeln, mit dem Leben überhaupt . . , na, dann muffen das ja fonderbare Heilige fein . . . Zu dumm, daß der Kerl dort por der Front nicht zu perstehen ist! Was mill Der nur? So - Gott fei Dank! - nun fcheint er zu Ende zu fein -, mas nun? -Aber da fühlte er fich plötlich von festen Fäuften gepacht, die fich eng um feinen Hale legten und ihn niedermarfen.

»Gib es zu, du spionierst! Kommst von einer anderen Gesolgschaft und hast dich nur verkleidet. - Wir kennen euch, aber diesmal habt ihr verspielt - - -.« Jakko wollte antworten und das Mispoerständnis ausklären, denn um ein solches mußte es sich offensichtlich handeln, aber die Fäuste an seiner Kehle gaben ihm keine Möglichkeit. Er wehrte sich nach Kräften, ris die Jungen, die wie Kietten an ihm hingen, hin und her, aber es half ihm nichte, sie schleppten ihn zum Lager.

«Gut, Wachel« lobte der Führer der Schar die Jungen, die Jahko überfallen hatten, auch noch zu allem Überfluß. Dann trat er ganz nahe an den Gefangenen heran. Die Jungen hatten fich um fie verfammelt. «Von welcher Gefolgschaft?»

Jakko molite reden, aber die Fäuste an seinem Hale hatten sich immer noch nicht gelöst. Man ließ ihm gerade so viel Lust, daß er noch atmen konnte.

Plötlich schob sich ein richtiges Ohrfeigengesicht vor seine Augen. Jahko fühlte es gewaltig in seinen Fingerspitten zuchen.

»Der Kerl hat wohl die Sprache verloren», quietschte der Junge unheilverkündend und rollte die Augen. Nun war es bei Jahko mit der Ruhe dahin. Er atmete gewaltsam und tief, holte bis in den Magen aus und spuckte trot der Fäuste dem Frager mitten in das freche Gesicht.

Ein wilder Aufschrei der Umstehenden mar die Antwort. Die Jungen drängten sich vor, Fäuste regten sich und wollten dem Gefangenen zu Leibe gehen. Da schrie der Scharführer in den Tumult:

»Alle fünf Schritte zurück. Einen Kreie bilden! - - Dae war in letter Sekunde!

Die Jungen traten zurück. Jahko überlegte und wußte, daß ihm mit dieser vorläufigen Kräfteverschiebung nicht viel
geholsen war. »Laßt ihm den Hale frei.«
Nicht dumm, stellte der am Boden
Liegende für sich fest.

»Ich frage dich zum zweitenmal: Von welcher Schar kommft du?« Breitbeinig

und, wie ihm ichien, erbarmungelos, forderte der Scharführer Antwort.

»Ich heiße Jakko, kenne die Hitler-Jugend nur bom Hörenlagen. Drunten im Zirkus bin ich zu Haufe.«

»Das ist doch toll», ließ sich das Ohrfelgengesicht aus dem Hintergrund vernehmen.

»Eine originelle Romanfigur!« bemerkte ein blaffer Junge mit tiefliegenden Augen und schien sich Notizen zu machen.

»Laßt ihn freil« ließ sich nun wieder der Kerl mit der grünen Schnur vernehmen. Erstaunt und nicht ganz bereitwillig fanden seine Worte Gehör. Jahho stand auf.

»Wir glauben dir nicht», meinte der Scharführer, und jest erst bemerkte Jakko. daß der Kerl über dem linken Auge einen tadellog gezogenen Scheitel trug. Er sah von einem zum andern. Donnerwetter, das war ja bei allen der Fall. Eine kuriose Familie. Ein Friseur mochte seine helle Freude daran haben.

»Wir werden dich durchluchen müffen.« Piönlich klang wieder jene fordernde Stimme in das Schweigen.

"Gebt mir ein Papier, eine Zeitung ober etwas Ahnlichee." Jahko hatte sich die Sache überlegt.

"Was haft ou por?"

»Eine Zeitung, sagte ich!» Seine Stimme klang spielerisch und leicht. Da reichte ihm einer ein Stück zerknittertes Packpapier.

»Und Streichholz?« Der Koch half aus.

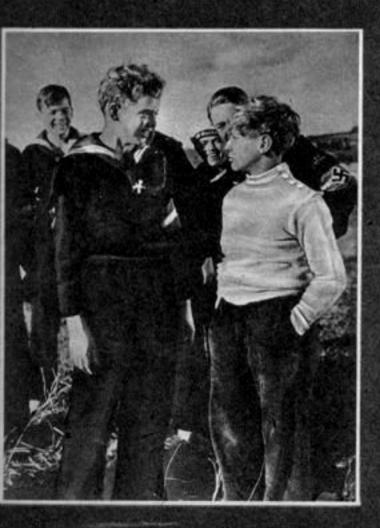



Der Zirkusjunge Jakko macht zum erstenmal in seinem Leben Bekanntschaft mit der Hitler-Jugend. Diese Be-Begegnung verläuft recht kriegerisch Anton Weber, der Clown des Wanderzirkus Zaballo und Jochen, Scharführer bei der Marine-HJ., sind die beiden besten Freunde Jakkos geworden Jakko formte das Papier geschwind zu einer Röhre, brannte es an einem Ende an und balancierte das brennende Ding auf seiner Stirne. Er ließ es ganz abbrennen, bis nur noch die Asche übrig war, und stand dann da, als wenn nichts gewesen wäre.

"Wae foll dae? - - - w

"Hier die Streichholzschachtel - - - er marf sie in die Luft, und ale er wieder nach ihr griff, war sie plotslich weg. Ganz einfach verschwunden. Hinter dem Ohr des verblüfften Scharführers zauberte er sie wieder hervor.

»Laß den Blödfinn!» Der Junge mar ordentlich in Erregung, die andern aber ftaunten und betrachteten Jakko mie ein neues Weltmunder.

»Ich wollte euch nur beweisen, daß ich vom Zirhus komme und nichts mit euch zu tun habe. Ordentliche Kunftfücke versfteht ihr doch nicht. Und jest werde ich gehen.»

"Halt mal! Weemegen bist du dann dort hinter den Sträuchern gelegen und hast spioniert?"

Wort findest! Was heißt da spionieren . . .? Das ist übertrieben. Ich kam nur ein wenig in Gedanken versunken den Hang herauf und hörte da euer Lied. Ihr habt etwas von Fahne und Ehre gesungen. Ich glaubte, daß euer Gesang vielleicht irgend etwas mit all dem zu tun hat, was ich heute früh schon eriebte und . . . aber was rede ich nur - - - das versteht ihr doch nicht - - - Jakko nahm dabei wegwerfend die Hand aus seiner Tasche und wandte sich zum Gehen.

Da faßte ihn der andere an der Schulter und stand plößlich ganz dicht vor ihm: »Jochen Müller, Brumskiel, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast . . .« Jahko blieb unwillig stehen. Hieß der also auch Müller - - - dieser Schnappsack. Ihm ein paar herunterhauen, das mare das Richtige. Aber das Bürgerföhnchen ift ja nicht allein, da hat man gleich alle auf der Pelle.

\*Freut mich. Ich habe mich ja bereite vorgestellt.\* Jakko grinste gemein. Dumpf
und schweigend, wie immer vor großen
Ereignissen, standen die Jungen und sahen
auf ihren Führer, der da in Kampfeslust,
vorgeneigt und sprungbereit stand.

»Was haft du da von Ehre gefagt? Ja, ich glaube dir ja nun, daß du vom Zirkus bift - kann gar nicht anders fein! Nimm die Hände aus der Tafche und stell dich mir, wenn du Mut hast -«

Mut ist zuweilen eine kostspielige Sache, bachte Jakko und sah sich im Kreis um. »Du kannst ja leicht große Bogen spucken, aber wenn ich dir die Knochen zerbreche, dann fallen gleich alle über mich her. Viele Hunde sind des Hasen Tod. Wenn ich mich recht erinnere, so erlag auch Napoleon nur der übermacht seiner Feinde.»

Alle waren starr über Jakko. Nicht über das, was er sagte, sondern über das Wie. Fast freundlich sprach er zu dem Scharssührer, er plauderte, und doch klang alles so überlegen. Viele bewunderten ihn, und Jochen spürte, wie kläglich er dagegen gesprochen hatte. Er haßte plötslich diesen Zirkusjungen, denn er fühlte die Wendung.

»Du bist im Irrtum! Wenn einer von und etwas auszumachen hat, dann tut er das allein, mit seinen eigenen Fäusten, und die andern nehmen die Hände nicht aus der Tasche. Du hannst ungehindert nach Hause, wenn du mich mit beiden Schultern auf die Erde drückst. Es liegt also an dir, kommt nur auf dich an . . .«

Jochen martete gar nicht erst ab, ob Jahko seiner Aufforderung nachkommen mürde. Er hatte sich so in Hibe geredet, daß er mütend den Zirkusjungen ansprang. Jahko grinste erst ein wenig, nicht viel, aber gerade so, daß der Scharführer plößlich ganz weiß im Gesicht wurde und wütend mit seinen Fäusten nach dem braunen, struppigen Gesicht zielte. Er tappte den andern durch Schläge ab, versbiß sich dann und nahm den Ringkamps schwerfällig aus. Bald wälzten sich beide auf dem Boden, Jahko heißblütig, wild und gewandt, Jochen sest in den Gegner verbissen wie ein Marder.

Die Jungen in der Runde hatten fich vorgebeugt. Manche waren niedergekniet, hielten den Kopf flach über der Erde, um genau zu fehen, wenn einer der Kämpfer mit beiden Schultern zu Boden ham.

Schon spürte Jochen, wie ihm die linke Schulter ine Grae gedrückt murde, da glaubte er feinen Ohren nicht zu trauen, er fühlte den heißen, stoßweisen Atem Jahkos und hörte die leise gesprochenen Worte: »Willft du heute in den Zirkus hommen? Du mußt kurz vor sieben Uhr hinter dem großen Zelt bei den Ställen marten. Ich laffe bich bann unentgeltlich hinein, kenne einen ficheren Weg. Du hönnteft mich dann in der Manege fehen.« Jahko hatte kaum zu Ende gelprochen, da brückte er auch Jochene rechte Schulter ine Grae, fo daß der Scharführer mit der ganzen Breite feines Rückens am Boben lag. Jahko ließ die Gelenke feines Gegnere frei, ftand auf und reichte Jochen, der fich, noch ganz verblufft, aufrichtete, die Hand. Ihm mar, ale wenn er ganz unerwartet von irgendwoher in einen neuen Erdteil gefallen mare. Er ergriff Jahkoe Hand, ohne eigentlich zu wiffen, mas um ihn vorging. Bevor er fich auf feine Beine gestellt und von feiner Sprachlofigheit erholt hatte, trollte fich ber Zirhusjunge Jakko fehr felbstverständlich und gelaffen wieder den Hang hinunter.

Entnommen aus dem Buch Jahko, von Alfred Weidenmann, Loewes Verlag, Stuttgart.

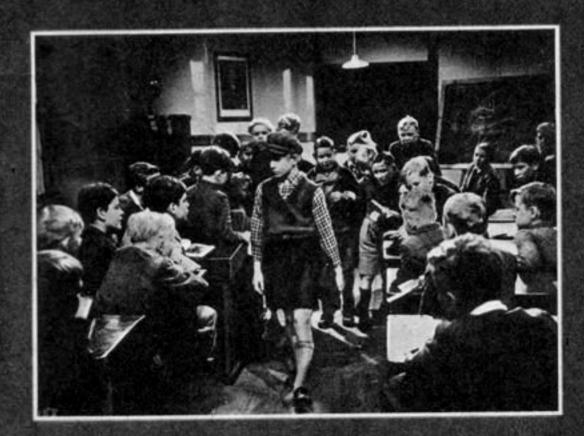

Ein Neuer ist in die Klasse gekommen; er soll vom Zirkus sein! Es ist nicht einfach für Jakko in der neuen Schule, aber er versteht es, sich durchzusetjen Zwei gute Kameraden und Molly freuen sich ihres Lebens. Auch Jakko ist jett durch Vermittlung seines Freundes Jochen in der Marine-Hj.



#### Ein deutscher Fluß erzählt

Wenn die Jungmädel von der Waterkant einmal auf Großfahrt in die schlesischen Berge kommen und mit viel Schnaufen auf den Kamm gestiegen sind, dann stehen sie wohl auch voller Staunen vor der Elbquelle oder vor dem bescheidenen Weißwasser an der Wiesenbaude.

»Das foll die Kinderstube von unserer Elbe sein? (Sie sagen natürlich Kinder»

f - tube!) Und dann müffen sie schnell einmal hindurchpatschen und werden Zeit ihres Lebens poller Stolz erzählen, daß sie man eben so durch die Elbe gelausen sind, nicht mal bis zu den Knien!

Und wenn die kleine Ludmilla aus dem Sudetenland eines Tages nach Hamsburg verschlagen wird und den gewaltigen Strom sieht, der in stiller Würde Schiffe aus aller Herren Ländern auf seinem Rücken trägt, dann staunt sie fassungslos. Denn durch ihren Garten daheim in den Bergen sließt ein munteres Bächlein, das aber auch zu den Quelladern der Elbe zählt, und der Franzel fängt manchmal rotsgetupste Foreilen darin . . . das soll die gleiche Elbe sein?

Ganz oben auf dem Riefengebirgehamm

hat dae Quellenkind feltene Gespielen, wie es sie später auf seinem langen Weg bis zum Meer nicht wieder sinden wird. Hier huscht der Mornell-Regenpfeiser durche Knieholz, ein kleiner Vogel, von dem Bengt Berg in seinem Buch: »Mein Freund der Regenpfeiser» er-

zählt, und der sonst seine Heimat nur noch im hohen Norden Europae, in Norwegen und Lappland und in den Tundren Sibiriene hat. Und wenn aus dem Bächslein ein Bach wird, der über Felebrocken und Geröll durch den Bannwald talab springt, dann schöpfen wohl auch einmal die Wildschafe aus seinem hiaren Wasser, die Mussione, die hier in den Bergen eine



neue Heimat gefunden haben und in freier Wildbahn gut gedeihen.

Aber bald wird auch die Bergbachstelze mit ihrem gelben Kehlchen von der grauen Bachstelze abgelöst, die ihr sicher alle kennt, weil niemand so reizende Knickschen machen kann wie dieser kleine Vogel. Solange das Waster noch schäumt und auch im Winter nicht zu bändigen ist, haben auch die schillernden Elsvögel ihr Revier an dem Fluß.

Dann wird die Elbe immer breiter und behäbiger, die Enten und Ganse der anliegenden Dorfer

ziehen in laut schnatternden Geschwadern
über ihre braune Flut,
denn längst hat sie
die durchsichtige Klarheit der Jugendtage
verloren. Heimtükkisch hat sich hier und
da schon ein unge-



betener Eindringling, die Bisamratte, angesiedelt und stiftet großen Schaden, da sie bei une in Europa kaum natürliche Feinde hat.

Aber im großen ganzen gleicht die Tierweit am Mittellauf der Eibe allen anderen
deutschen Flüssen, die in der Roslauer
Gegend ein seiten gewordener Anwohner
in den toten Seitenarmen seine Burgen
baut - Meister Bockert, der Biber. Er steht
unter Naturschut, und niemand wehrt
ihm, daß er einmal hier und dort die
jungen Espen und Weiden fällt, um seine
hunstvolle Burg zu errichten. Jeder Deutsche
ist stolz, daß wir noch diese Zeugen einer

früheren wildreichen Zeit erhalten können. Längst schon geben Möben den Flußsschleppern und Elbkähnen das Geleit und siben mit der gleichen Selbstverständlichkeit an den Anlegepläben der Dresdner Elbsdampfer und der Magdeburger Lastkähne wie am Bollwerk der vielen Hamburger Hasenbecken oder auf der Alten Liebe in Curhaven. Nur kommen zur Silbermöve und Sturmmöbe in der Nähe des Meeres immer neue Arten dazu, die schöne Mantelsmöbe mit dem

fchieferblauen
Rücken, die Heringomobe und
andere mehr.
Breiter und breiter mirb de-



fer mird der
Fluß, und schon bestimmen die Gezeiten
mit ihrem emigen Wechsel von Ebbe und
Flut den Wasserstand und geben auf den
Schlamm- und Sandbänken oft riesigen
Vogelscharen immer neue Lebenomöglichheiten. Strandläuser und Kiebise, Reiher
und allerhand Entenvolk sinden ihren Tisch
gedeckt. Auch hier macht sich ein Eindringling breit, der mit Schiffeladungen
von Übersee bei ung eingemandert ist, die
Wollhandkrabbe, ein ungemütlicher
Bursche, den die Eibsischer wenig leiden
mögen.

Wenn dann aber die braungelben Elbmaffer sich mit den klaren Salzsluten Der
Nordsee vermengen, sinden wir eine solche
Wunderwelt, daß man dicke Bücher darüber schreiben könnte, wollte man allee
von ihr erzählen. Sie weiß mit Seehunden,
Austernsischern, Seeadlern, Hummern und
Quallen nichte mehr von der herben Kargheit der Tiere und Pflanzen in dem Gebiet
der Quellenkinderstube.

Es gibt Menschen, die behaupten, in Deutschland mare doch nichts mehr los, es mare eigentlich in einer Ecke so wie in der andern. Wir wissen es bester. Ruhig und unbeirrt strömen unsere Flüsse zum Meer, und die lebendige Welt an ihren Usern zeigt uns immer wieder, wie reich unsere Heimat ist!

haben können an so viet Gestaltungehraft und Schönheitesinn deutscher Frauen der Vergangenheit. Dr. Suse Harme.

Die Aufnahmen ftammen von: Schirner S. 1, S. 2, S. 3 (2); Reichobildfielle der HJ. S. 1., S. 2 (4), S. 3, S. 4, S. 5; Weltbild S. 4, S. 10, S. 11; Atlantic S. 4, S. 10; Scherl S. 5, S. 0; Hamne Meleke S. 5 (2); Martha Hartmann, Bildefielle Obergau Hochland S. 6 (5), S. 7 (2); Bilderedienst Brandenburger Anteiger S. 8; Affociated Preß S. 10 (2), S. 11 (2); Toble-Washe S. 12; Toble-Emails S. 12, S. 13; Toble-Nicolai S. 13. - U m f chi a g: Hane Reblatt. - Zeich nungen: Ille Mau S. 14 (5); Verlag Junge Generation S. 7 (4).

### UNSERE BÜCHER

Schaffende Jugend in den Betrieben

Von Karl Küdt. Verlag August Luneyer, Bad Orynhaufen. 88 Seiten. Preis 0,80 RM.

Oie hleine Schrift gibt einen guten überblich über alle Fragen, die den Jugendlichen im Betrieb bestreifen. Ausgehend von der Not der Jugend in der Syftemzeit umfaßt fie die Maßnahmen den Nationalfozialismus, die zur beruflichen Leiftungestreigerung der Jugend führten, zur Förderung der Begabten sowie zur Erhaltung der Arbeitehraft durch eine sinnvolle Gefundheiteführung und Freis

zeitgestaltung. Ein Auszug aus dem Jugendschungeseh und die Reichspolizeiverordnung zum Schune der Jugend find in einem Anhang beigefügt.

Weibliche Handwerkokunft im deutschen Mittelalter

Von Or. Wolfgang Schuchhardt. Alfred Mesners Verlag. Berlin. 64 Setten mit 68 Abb. Preis 5 RM.

En lobnt fich, den weiblichen Handarbeiten im Mittelalter einmal nachtufpliren. Die Teppiche, Decken, Läufer, Kleiber und Gürtel aus diefen Jahrehunderten zeigen einen Reichtum an Formen, Farben und Techniken. daß mir noch heute unsere Freude

Funns glnissblniband, immus forfunation ist die altbewährte



Hergestellt aus aufgeschlossenem Weizenmehl, bester Vollmilch und reinem Zucker unter Zusatz von knochen- und blutbildenden Salzen sowie Vitaminen

des Lebertrans. Die leichtverdauliche Beikost für den Säugling und das Kleinkind. Für Kinder im Alter bis zu 1½ Jahren auf die vier Abschnitte 5-8 der Kinderbrotkarte je eine große Dose in allen Fachgeschäften.

Broschüre Raischläue eines Arziese





NOERNAHRUS

NIVEA
Zahnpasta

Große Tube 40 Pf.
Kleine Tube 25 Pf.

Sparen ist sehr schön. Wenn man allerdings sich dafür mit Geringwertigem begnügen muß, macht es weniger Spaß.

Wenn man dagegen für eine große Tube Zahnpasta nur 40 Pf. auszugeben braucht und hat die
Gewißheit, dafür die gute Nivea - Zahnpasta
zu bekommen - ja, sehen Gie, das ist eine Art S
zu sparen, die wirklich Freude macht!

GESPARTIST GESPART



## Diaderma



kräftigen und schützen

Diaderma wurde zum Begriff für natürliche Körperpflege. Wie der Name schon sagt, wirkt es durch die Hauf.

Diaderma Kinderöl ist abgestimmt auf den kindlichen Organismus, nährt und kräftigt die Haut, steigert ihre Funktionen, wirkt Erkältungen entgegen und verhütet zuverlässig Wundwerden.

Diaderma Kinderbad reinigt reizlos, kräftigt ebenfalls, vor allem aber beruhigt es und regt den Hautstoffwechsel an.



Und später wieder Diaderma Kinderseife.

M.E.G. GOTTLIEB . HEIDELBERG 89 W

Hansaplast wirkt





Musikinstrumente

und Jubchor, E. M. Bunberlich, gegt. 1854 Siebenbruum (Bogtl.) 209.



hygienisch einwandfrei veredelte böhmische Federn. Hohe Pullkraft lange Lebensdauer Muster gratis Jos. Christi Nchf. Cham Opf. 51



reißfest · elastisch · farbecht

#### Was bedeutet das?

Das Mullkissen beim Hansaplast ist mit einem neuartigen Antiseptikum getränkt, das in besonders hohem Maße keimtötend wirkt. Diese Eigenschaft nennt der Wissenschaftler, will der Wissenschaftler, bei kleinen Verletzungen werden Krankheitskeime und Entzündungserreger durch dieses kockhaltung wirksame Mullkissen abgetötet. Dadurch kann die Wunde rasch und ungestört heilen.

- 5 Gründe sprechen außerdem für Hansaplast:
- Hansaplast sitzt unverrückbar fest,
- e es schließt die Wunde staubdicht,
- läßtaberdieheilungförderndeLuft heran,
- stillt das Blut und
- schützt die Wunde vor schmerzhafter Berührung!





SOLVOLITH, die zahnsteinlösende Pasta zeichnet sich durch ihren Gehalt an natürlichem Karlsbader Sprudelsalz im Kampfe gegen Zahnstein, die Ursache vieler Zahnkrankheiten, besonders aus und wirkt der Zahnstein-Neubildung entgegen.





Neue Sachen sind jetzt rar Drum färb die alten selbst und spar

### mit **Brauns** Haushaltfarben

Wie es gemacht wird, sagt Ihnen ausführlich Zhause neues Färbebüchlein. Sie erhalten das bunte Heftvöllig umsonst in Drogerien, Landapotheken und einschlägigen Fachgeschäften oder auch kostenlos und portofrei von uns selbst:







#### ñandele = ñalbjahre=Rurfe

(mit Aurzichrift- und Mafchineidreiben). Britinbl. Borbereitung für die Buropraxis. Berlangen Gie Profpett B.

Bertholds Unterrichts - Anstalt Leipzig C 1, Salomonstr. 5 — Ruf 2 3074

### Lernen Sie Kurzschrift blind Maschine

fcbreiben. Gie find fonft im Nachreil. Unentbeblich in jedem Beruf, Berlangen Gie meine beiben erprobern Lebrblicher. Rach diefen neuen Dethoben tonnen Gie beides mubelos

#### durch Gelbftunterricht

erternen u. balb eine entspeechende Schreibfertigfeit erfangen. Abungsaufgaben mit Löfungen. "Aurzichrift und blind Maschine schreiben" zuf. RR 3.20 einschl. Porto (Nachn. NOI3.50)

#### **Burhyersand Gutenberg**

Emil Rudolph

Dresden-M 412

#### Neuauflage

#### Brockhaus-Allbuch

Das überragende, 4bändige Lexikon, das alles Wichtige sorgf. aufzeichn. Etwa 170 000 Stich wörter, über 10 000 Abb. u. Karten im Text auf etwa 1000 einfarb. u. bunten Tafein. Alle Gebiete wurd. berücksichtigt: Staatsleben, Geschichte, Technik, Kunst, Chemie, Rassenkunde, Pflanzen, Fremdwörter, Sport, Lebensbeschreibungen, Theater, Tierwelt, Sprachlehre, Handel, Statistik u. v. a. Bd. 1 erscheint in Kürze, die weiteren in 2-3monatigen Abständen, der Atlasband (otwa 22 RM.) nach Kriegsende. Preis d. 4 Textbdc. 46 RM. Monatsrate 5 RM. Erste Rate bei Lieferung, Erfüllungsort Leipzig. Lieferung durch Buchhandlung Carl Helnz Finking, Leipzig C 1/42, Reudnitzer Straße 1-7.





Jeder Tag ein Best für die kleinen Schledermauler!

Dier eine ihrer Lieblingespeisen, ein Mondamin-Rlammeri:

1/2 Liter Mild, 40 g 3uder, 40 g Monbamin, 1 Badden Mondamin-Danillinguder, abgeriebene Schole 1/2 3itrone.

Mondomin in 3 Ehlöffel von 1/2 Liter Mild talt anrühern. Die übeige Mild mit Juder und abgeriebener Jitronenschale zum Koden aussehen. Das kalt angerührte Mondomin in die tochende Mild glehen und unter Rühern 2 Minuten tochen lassen. Die Masse in eine kalt ausgefpülte Buddingsom schulten oder in nehvere lleinere Formen verteilen, erkalten lassen und hürzen. Mit Fruchtsoft, rob geporfam Sästen, gezuderten oder geschmorten Früchten anrichten.

Mondamin gibt es zur Zeit auf die mit einem X bezeichneten Abschnitte der Reichsbrotkarte für Kinderbiszub Jahren, und zwar pro Karte 2×250 g im Monat.
Weitere Rezepte für KinderLeibspeisen kostenlos durch die

Mondamin - Gefellichaft m. b. f.

#### MONDAMIN



### 1. Biskuitteig-Rezept Biskuitschnitten



Deig: 2 Gier, 3 Cht. Waffer, 100 g Judier. 1 Dadden Dr. Deiter Banillingader. 100 g Weigenmehl, 3 g (1 geftrichener Tee Dr. Detfer "Badin".

Juliung: 1. "Jruttina"-Rrem: 1 Dadden Dr. Detter "Jeutlina"- Dubbingpulver Jitrone Gefchmad, 1. 1 Mpfeliaft. 75 g (3 gehaufte Chi.) Buder, ober 2. Etwa 125 g nicht ju fuße Marmelabe.

Sub: 75 g Duberguder, 1-2 Ghl. Apfeliaft ober Woffer.

Mon ichtigt Cigeth und Baffer mit einem Schweebeien ichaumig und gibt nach und nach if, des Juders mit dem Vanifinginder dage. Danach ichlägt man is tange, die eine termertige Maffe entflanden ift. Das Eineig mird zu fleifem Schnee geschlagen. Dann gibt man unter flandigem Schlagen nach und nach den Reft des Juders dage. Der Schnee muß is felt fein, daß ein Schuitt mit einem Meßer fichtbar bleibt. Er wird auf den Cigeibfrem gegeben, Durüber wird das mit "Badin" gemichte Mehr gefieht. Man zieht alles norsichtig unter den Ligeibfrem, Der Leig wird etwa 1 em die auf ein mit gul gefelletem Papier belegtes Bachliech geftrichen. Damit er an der offenen Seile des Bleche nicht auslaufen fann, fnifte man das Papier unmittelbar vor dem Leig zur Jalte, so daß ein Rand entsteht.

Badgeit: Etma 12 Minuten bei farter fibe.

Ruch bein Baden mirb ber Bistuit fofort auf ein mit Juder beitreutes Papter gefargt und bas Badpapter vorfichtig aber ichnell obgejogen.

Jar ben "Jrutlina"- Arem wird bas Duddingpuloer mit 4 Chilffel von dem Apfelfaft angerührt. Den Edingen saft bringt man mit dem Juder jum Rocken, Sobald der Saft facht, nimmt man ihr von der Kachtelt, gibt das angerührte Poddingpulver unter Rabren hinein und leht noch einige Male auflochen, Damit ich feine fraut diedet, rührt man den ferem möbrend des Erfaltens häufig um Wan ichneiden den Biskalt in zwei fiellten, bestricht die eine mit dem dem der der Allarmelode und iegt die gedere derüber. Jur den Guh eldet man den gesiebten Poderzucker mit soviel Jidsstelt an, daß eine diesstellisse mit dem der Berückt. Damit bestricht man die Obersäche des Gehalds. Wenn der Guh troden ist, schwieder man den Biskult in Schnitten in der Gröhe von etwa 41,281,2 m.

Bitte aussehneiden!



Dr. Oetker Backpulver "*Backin*" - seit 50 Jahren bewährt!



Interessante und vielseitige Dauerstellungen in neuzeitlichem Auf-baubetrieb der Gauhauptstadt Weimar bieten wir

#### Stenotypistinnen

(auch Anfängerinnen) mit gub Allgemeinbildung. Bei Bewährur entsprech. Aufstiegmöglichkeiten. Bewerbungen m. handschriftlichem Lebenslauf, Zeugnisabschriften u. Lichtbild sind unter Angabe der Gehnlisansprüche und des frühest-möglichen Antrittstermines zu rich-ten an das Gefolgschaftsamt der

GUSTLOFF-WERKE Fritz-Sauckel-Werk Welmar (Thur.).



Ihre zuverlässigen Helfer!

#### Erfurt-Sochheim, Daus Connenblid

Frip. Banobaltungofchale. Zurgfaltigfte Ausbildung. Al, Areis Berntofchulerlah, Musit, Sport, Bart, Tenntopl. Prachevoue, geiunde Lage. Rachte Aufnahme April 1842.



Staatlich anerk. Lehranstalt
für medizinisch technische
Assistentinnen
Samt, Föcher, Rönigen und Leber,
Staatsexomen Ostern und Herbut
Prospekt Irail
Klink für innere Kronkheiten Dr. med.
G I L L M E I S T E R

Berlin NW7, Friedrichstraße 129

Staatlich anerk. Lehranstalt med.-techn. Assistentingen Laboratorium MargotSchumann

strenweg 86-89 tsexam.i.d.Anstalt lfungskommis Prosp. frei. Be April u. Oktober



#### Junge Mädchen

mit mittlerer Reife als Schülerinnen zur Erlernung von
Pflege und Erziehung gesunder und gebrechlicher Kinder,
Massage, Gymnastik gesucht,
Abschließend Staatsexamen
Daselbst Haushaltvorjahr, Anfragen an "Humanitas",
Lelpzig O 35.

Reichmann-Schule, Sannover,

### MARSMANN - SCHULE, Hellerau

Staati, anerk, Ausbildungs-stätte für Deutsche Gymnastik 1, Berufsausbildung 2. Gymnastisch-Hauswirt-schaftliches Schulungsjahr

Ausk, u. Prosp. Schulheim Hellerau h. Dresden

ftaatl, anerfannte Ausbildungoftatte für Deutiche Comnahit / Sport / Zang, Beg. April u. Oft, Sammerfteinftr. 3. Profp.

Spendet Bücher für unsere Soldateni

Die ftaatl, anerf.
Zäuglings- und
gleinfinderpliegeichule am Kinderfrantenh. Rothenburga tiellt ig.
Mädchen ab
18. Lebensjahr 1.
Erternung der
Sänglings-u.Kinberpflege ein Rach
11/1/10hr. Lebraeit
ftagtliche Abfalingpriffung u. ftagtl.
Anerfennung als
Sänglings- und Anerkennung als Sänglings- und Aleinkinderichwefier. Weitervervilichtungen von ieiten der Schilerinnen bestehen
nicht. Bew. find in richten an die 
Verwaltung des
Arinderkrankenb.
Mothenburgsort. Rothenburgeort, Samburg 27.

Der Stolz der Haustrau, ist ihre Vorratskammer. Vollkommen ist sie erst dann, wenn in ihr auch ein Topf mit in Garantol konservierten Eiern steht. - Das macht sich bezahlt, über und was wichtig ist: die Eierkännen zu jeder Zeit inbedenklich entnommen und zugelegt werden!

Hist: VIM im Going fortsom! Das ausgiebige SUNLICHT Putzmittel VIM kostet: Normaldose 18 Pf. Doppeldose 32 Pf putst alla6- spout Trifa!

Das Truische Madet" ericeint einmal monatlich. Bezugspreis 20 Bi. je Ausgabe. Bei Postbezug vierteljabriich 60 Pf. (einicht. 6.09 Pf. geftungsgebühr), juzüglich 6 Pf. für Zuftellung frei Saus. Herausgeber: Bund Deutscher Möbel in der DJ., Berlin; hauptscriftleiterin bilde Mundfe, Reichojugendführung, Berlin N 54, Lothringer Str. 1. Berautwortlich für den Anzeigenteil: Billi Bergen, hannober, — Berlag und Drud: Riedersächische Tageszeitung Embh., hannober M. Georgstraße 33, Feruruf b 64 41. Anzeigen-Preisliste Ar. 11.

Gefundheit ift Schönheit. Benn wir durch richtige Zahnpflege die Bahne gefund erhalten, haben wir auch ichone Bahne.

BY HANDEN FRANCE OF THE SAME

### Chlorodont weift den Weg zur richtigen Babnpflege



# Deutsches

nomodu Tifnonthur dub duitfilm Rotun Ennigno



Ter Berut der Schwester vom Ceutiden Roten Krens, deren Aufgabe in der Mitarbeit an der Golfdgefundheit liegt und deren lehtes und podited eiter es ift, im Ariege die Pilege der franken und verwundeten Soldaten in den modifen Santiafolinheiten zu übernehmen, bietet unendlich viele Möglichzeiten zu einer reich befriedigenden Tätigkeit für einzelne Schwester. Befondere häbigkeiten und Retgungen konnen audgebilder werden, wirtichalliche und techniche Begadungen iinden ein reiches Arbeitsfeld, und die Mutrerhaufer forgen für die Kortbildung der Schwestern auf allen Webieten in der Berner-Schule des Teutiden Roten Areuges in Berlin-Laufwis, Arobenstraße 75-77. — Die Ausbildung in der Arunfenvllege ilt unenigelilich mit einer kaallichen Kolchlusprüfung nach eineindalb Jahren. Dieran ichließt fich ein Jahr praftischer Krbeit im Arankenbaus die aur Erlangung der Frloudnis zur berufsmäßen Ausübung der Arankenpliege. Die weitere Zugehörigfeit zu einer Schwesternichaft des TRF sicher die Ausbildung im Behrmacht-Laufschlicht unt Behrmachtenbeiter. Tas Ansnahmealter liegt untiden 18 und 84 Jahren. – Reben freier Station.

Dienstliedung, Gefundbeitsfürsorge und Krankenversung wird ein Barzuschung gewährt.

#### Hus dem Geldpoitbrief einer DRR. Schweiter aus dem Weiten:

"Reine von und Schweftern, Die ben Einlag im Rriegssanitatedienft miteriebte, mochte aus ihrem Leben biefe febr eruften Tage millen, Die zugleich ichnifte Berufderfullung waren. Die Stunden gingen unmertbar vorüber. Go mar immer nur zu bedenfen, mas am notwendigften getan werden mußte welchen Berwundeten zuerft geholfen werden mußte und welche ber größten Fürforge bedurften."

#### Bergeichnis ber Schweiternichaften vom Deutiden Roten Rreus

|                                                        | Anichrift Comefterniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | it -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufdrift:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Edwefternicaft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                  | Aufdrift:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edivefternicaft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 5. 46. 47. 8. 9 10. 11. 12.13.14 15. 17.8.110. 2021 | Mitona, Allee 161 - Delenenstift Berlin NW 40, Scharnhorfter. 8 - A Daus tür Aranfenpilege Berlinighartotienburg 9, Ebereichen Berlinighartotienburg 9, Ebereichen Berlinighartotienburg 9, Ebereichen Berlinighartotienburg 9, Ebereichen Berlinighartotielde, Sindenvurg Tam Mutterhaus für Tentiche über See Berlinighichterfelde, Garstennür. 58 - band Berlinighichterfelde, Garstennür. 58 - band Berlinigheichen, Gartennür. 20 - burg (Charité) Berlinighenbere, Grobe Seeftraße 6 Weißenies Bochumigangendreer, In der Schort Auchtend Braunichweig, Damburger Str. 128 ichweig Bredlan, Efterftraße 10 Danielche Siedlan, Birfenwäldchen 5 - Schlei. Siedlan, Birfenwäldchen 5 - Schlei. Siedlan, Birfenwäldchen 5 - Schlei. Siedlan, Birfenwäldchen Straße 81 Ercoden, Beichenbachftraße 67 - Tred Tüffeldorf, Bloorenstraße 67 - Tred Tüffeldorf, Bloorenstraße 67 - Tred Tüffeldorf, Bloorenstraße 5 - Tuffeld Berdwalde, Kalferikrichtich-Str. Gleing, Pott-Cowle-Straße 22 - Gibti | Närfiided 24.  Närfiided 24.  Närfiided 24.  Närfiided 24.  Närfiided 24.  Närfiided 25.  Närfiided 26.  Närfiided 27.  m 184 28.  Niitherg 29.  Noranden 80.  Perlin 80.  diweitern 87.  "88.  diweit | Frantjurt/M., Gant Frantjurt/M., Gant Frantjurt/Cder, Getlentirchen, A Gera/Ihur., Eb. Goodetan, Phili Doipttal Goodetan, Phili Doipttal Goodetan, Griurter beib Dans Graz. Fillabetht Dansburg, Helm Gannover, Trmi Aranfenpflege Bad Domburg : Promenade Hariobads Traho Rationads Traho Rationads Traho Rationads Traho Rationads Traho Rational Rolm-Lindenthal, Rolm-L | Genbeim. Anlage 4-8 - M. Goepelftraße 15 - Cherlan nappichaftöstr. 14 Westfal elingstr. 15 - Oft-Thuringe ppo-Solpital - Philippo- Pandstr. 81m - Biftwria-A nengaste 14 - Steiermarf Schlump 54 - Samburg wodestraße 1 - Clementinenh nstraße 7 - für Sänglings- id Somburg v. d. D. vig, Vergstr. 846 - Varlsb rallee 10 - Parlöruhe traße 29 - Raffel e (83-71 - Rordmarf imm 6-10 - Deinrich Aranzstr. 8-10 - Ibeinian Arieler Straße 8 - Ablu Trags Bulverstr. 12-13 - i odius-Straße 20 - Arefeld ie, Friedeberger Straße 16 rienstraße 17 - Leipzig ise 10 - Lübed fie Dieddorfer Straße 41 - | 910 51 55 51 56 56 56 56 66 66 66 66 66 66 66 66 66 | Meiningen, Eri<br>Ründen, Romi<br>Rürnberged, i<br>Reichsparteitige<br>Offeubach Main,<br>Eindefrankenbai<br>ichen Roten Art<br>Prog. Aarlsplat<br>Boten, Bernbar<br>Cnedlinburg, I<br>Zaarbrüden, Rie<br>Zanja/Thür. beichaft<br>Zaljburg, Angu<br>Zanja/Thür. beichaft<br>Eteur. Sterning<br>Lieur. Sterning<br>Lieur. Sterning<br>Lieur. Sterning<br>Lieur. Zierning<br>Lieur. Zierning<br>Bien 19, Killer<br>Bien 19, Kil | ifint. 7 Oers. George Etitlum, obernburger Etr. 168 - Manches virtenstraße v der Stadt der Runches Rürnberg, Dindenburg-Ming 66 - dei lied Citenbach a. M. im Tent 183 - Brag diner-Play Volen Cutellurer Beg d - Cuedlindurts obert. Ioch Straße 2 - Westmart i Eilenberg Etre-Schweiternstrugen, Schlageterplay i - Meetidg 184, Dermann-Goring-Str. 184 er Straße 185 - Ediptember nichtliche 185 - Ediptember nichtliche 185 - Billrord-Schweiternstellen 185 - Billrord-Schweiternstellen 185 - Billrord-Schweiternstellen, Subhwiftraße 27 - Bupperstell, Darbiftraße 27 - Bupperstell, Darbiftraße 27 - Bupperstell, Darbiftraße 28 - Bupperstell, Darbiftraße 28 - Bupperstelle, Darbiftraße 28 |

3n den mit . bezeichneten Echwefternichaften ift eine Ausbildung in ber Sauglingepflege moglich

